## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 3. Lutego 1821. Rokú.

Nro 99. Dz. G. S.

Senat Rządzący etc.

Lubo postanowieniem Swoim z dnia 24. Listopada 1820. r. Nr. 4260. Dzien: Głów: zapadłym, w Dzienniku Rzadowym Nr 45. umieszczonym, wskazał drogę którąby Delegowany Komitet do zawiadywania budową Pomnika dla Tadeusza Kościuszki stawiać się maiącego, w celu otrzymania rąk pomocnych, do sypania rzeczonego Pomnika udawać się miał: Spowodowany atoli przedstawieniem z strony tegoż Komitetu z dnia 7. Stycznia r. b. uczynionym upoważnia Go, do oznaymowania w tey mierze żądań swych wprost Woytom Gmin tak Mieyskich iak Okręgowych. O czem rzeczeni Wóyci ninieyszym Rozporządzeniem podobnież w Dzienniku Rządowym umieścić się muiącym, uwiadomionemi zostaią, z poleceniem, ażeby za nadeysciem Pory roku do robót sposobney, stosownie do uwiadomeń, względem ilości rak pomocnych, na każdy dzień do sypania potrzebnych, od Komitetu odbieranych, offiaruiących takowe obwieszczać nie zaniedbywali. Szeff zaś Zandarmeryi, Expedycye do Woytów Okręgowych, od Komitetu w tym przedmiocie adressowane, za Urzędowe uważając, drogą zwyczayną w mieysca właściwe, bez naymnieyszey zwłoki, przesyłać winien bedzie.

Kraków dnia 19. Stycznia 1821.

Wodzicki. Microszewski Sekr, Jen. Senatu. Nro 112.

## Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Umieszczaiąc poniżey Opis Rzeczy Hrabiny Rossyiskiey JWny Helenie Sattoff urodzoney Xiężnicce Kurakin w przeieżdzie z Bielska do Kęt w Gallicyi, w nocy z dnia 13. na 14. Września r. z. skradzionych; poleca Wydział Urzędowi Policyi Poszredniey, tudzież Woytom Gminnym, nakoniec Zastępcom po Wsiach, ażeby rzeczy takowe również i niewiadomych Sprawców tey kradzierzy ściśle śledzili.—

Kraków dnia 20. Stycznia 1821 r.

Linowski.

Konwicki S. W.

## Opis skradzionych Rzeczy..

1. Ośm cienkich białogłowskich Koszul znaczonych literami i. g. wartości Zł: 100. - 2. Dziesięć Koszul podobnie znaczonych, Zł: 100 - 3. Suknia Kartonowa koloru czerwono kawowego Zł: 32. - 4. Suknia kartonowa popielata Zł. 16. - 5. Suknia różowa w wązkie paski Zł. 10.- 6. Suknia ciemnego koloru w szerokie pasy. Zł. 12. - 7. Suknia amarantowa w szerokie pasy Zł. 12. 8. Sukien zielonych w paseczki 3, kartonem zielonym, podszyte wartości Zł. 70. – 9. Suknia biała bogato haftowana z garnirunkiem Zł. 150.- 10. Sukni białych perkalowych małych trzy Zł. 36.- 11. Ciemno czerwona merynosowa Suknia Axamitem okładana Zł. 36.- 12. Różowa jedwabna Suknia Zł. 25.- 13. Lila iedwabna Suknia Zł. 20.-14. Biala niebie-ka, nakrapiana Suknia Zł. 20.- 15. Ciemno niebieska réżowa nakrapiana Suknia Zł. 25. - 16. Zielona półiedwabna Suknia w żółte paszeczkii Zł. 25 .- 17. Biała haflowanym kortem opatrzona Suknia wartości Zł. 25.- 18. Biała haftowana muslinowa Suknia Zł. 25 .- 19. Biała zwierzchnia Suknia z bufami i koronkami, Zł. 25 .- 20. Czerwona kartonowa Suknia w żółte paski Zł. 15.— 21. Dwie czerwone p tro pasko-Wate kartonowe Suknie Zł. 30. - 22. Pięć białych perkalowych

Sukień, z których dwie haftowane Zł. 80. - 23. Muślinowa Suknia blado różowa w paski Zł. 30.- 24. Muślinowa Suknia z różowym bukietem i garnirunkiem Zł. 20.- 25. Znaczna ilość różnych Damskich trzewików Zł. 20.- 26. Tuzin małych pończoch literą e znaczonych Zł. 50.- 27. Znaczna ilość bialych haftowanych kołnierzyków Zł, 100.- 28. Różne Reczniki cześcią literą n, częścią n, m, częścią e, a częścią literą m, znaczonych Zł. 25.— 29. Chustek białych od nosa literą e. i małe pończoszki literą f. znaczone Zł. 30.— 30. Kilkanaście Koszul Damskich po części bez kołnierzów literą m znaczonych Zł. 80. - 31. Dziesięć pstrych bawełnianych Sukni Zł. 75. trzy białe kaftany pikowe z szerokiemi literami Zł. 60.- 32. Trzy prześcieradła i 6. poszewek 50. - 33. Wiele Sukien pstrych kolnierzów Zł. 75.- 34. Wiele dziecinnych Rękawiczek Zł. 30. - 35. Jedna biała i czarna jedwabna Suknia w zielone paski Zł. 70. - 36. Haftowana Suknia Zł. 20. - 37. Wiele dzieeinnych Pantalionów Zł. 60. - 38. Wiele pstrych jedwabnych w tazek Zł. 20. - 30. Wiele białych spodniczek Zł. 8. - 40. Biała Muslinowa Suknia u spodu haftowana i robotkami opatrzona Zł. 20. – 41. Biała Suknia w muszeczki Zł. 10. – 42. Ciemno żółta Suknia z czarnym Axamitem Zł 15,- 43. Zielona welniana Suknia Zł. 15 .- 44. Haftowana biała Chustka Zł. 15.- 45. Chustka bez haftow biała Zł. 12.- 46. Chustka wielka biała merynosowa Zł. 15.- 47. Biała muślinowa Suknia: z kwiatami niebieskiemi Zł. 25.- 48 Ośmnaście par pończoch litery i g. znaczonych 40.- 49. Sześć wielkich damskich perkalowych Koszul Zł. 30. - 50. Ciemno czerwona Suknia z bukietem Zt. 16 .--

Zgodność zaświadoza:

Konwicki S. W.

Nro 183.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Zawiadomia, iż w moc Uchwały Senatu Rgo d. d. 12. Stycznia r. b. Nr. 170. wydaney, odbywać się będzie w Biórachi Wydziału Spraw Wewnętrznych Licytacya sprawunku ubioru dla 12. Fornali Skarbowych na rok 1821 onymże należącego się, na którą dnia 15. Lutego o godzinie 10tey przed poładniem Licytanci przybydź zechcą w Vadium Złpols. 70. wynoszące opatrzeni, gdzie zarazem o warónkach wiadomości powezmą.—

Kraków dnia 26. Stycznia 1821. r.

Hoszowski. Darouski S. W.

Nro 132.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Zawiadomiony Przedstawieniem Starszego Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, iż pewne Osoby powodowane ucznoiem przyniesienia Ulgi cierpiącey ludzkości złożyły w Bractwie Miłosierdzia przy zataieniu swego Nazwiska iedna kwotę Zł. 400. druga Zł. 153. Celem użycia takowych na wykupienie fantów przez Osoby będące w potrzebie zastawionych, podaie czyn tak Szlachetny czułych na cierpiącą ludzkość bezimiennych Dziennikiem Rządowym do publiczney wiadomości.—

Kraków dnia 21 Stycznia 1821. roku.

X. Dubiecki S. Piekarski Z. S. W.

Nro. 127. D. G.S.

2 W. S. W.

Senat Rządzący etc.

Zawiadomiony Rapportem Wóyta Gminy Młoszowa z dnia 8. Stycznia Nr. 127. iż Starozakonny Zysman Mendelbaum w Mieście Trzebinia, i Peslla Lewi w Mieście Chrzanowie zamięszkali, maiąc zamiar zawrzeć Małżeńskie związki w tym celu Akt znania w braku Metryki Urodzenia złożyli.— Wzywa ninieyszem Urzędników Stanu Cywilnego Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu, ażeby w Księgach Metryk Starozakonnych zapisania Metryk wspomnionych Starozakonnych śledzili, a w razie wynalezienia o tem Senatowi w przeciągu dni Trzydziestu donieść nie omieszkali.—

Kraków dnia 17. Stycznia 1821. r.

Wodżicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.